## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch ben 4. December 1833.

Ungefommene Fremde vom I. December 1833.

Sr. Juftig-Commiff. Golt aus Gnefen, br. Rammerdirector hoffmann aus Bredlau, I. in Do. 243 Bredlauerftrafe; Sr. Pachter Suchobolofi aus Samter, I. in Do. 251 Breslauerstraße; Br. Sandelem. Liffer aus Fordon, Sr. Sandelem. Spandau aus Rucymol, Br. Sandelem. Peret aus Alecto, I. in No. 350 Juden= ftrafe; Sr. Pachter Wendorf aus Kl. Gutow, Sr. Pachter v. Dzierzanowski aus Gr. Gutow, I. in No. 154 Buttelftrafe ; Frau Pachterin v. Koffucta aus Ofirowo, Sr. Friedensrichter Tyridi ans Samter, Sr. Guteb. v. Rogalineft aus Piereto, 1. in No. 251 Breslauerstraße; Sr. Guteb. Dulinsti aus Clawno, Sr. Guteb. b. Bollowicz aus Babin, Sr. Pachter Thiel aus Dabrowka, I. in Ro. 168 Bafferftrage; fr. Dachter Sulewicz und Br. Partifulier Malinefi aus Clopanowo, fr. Major v. Lukowiß aus Gnesen, 1. in Do. 394 Gerberftraße; Gr. Wirthschafte= Inspector Sniegodi aus Smielowo, Sr. Guteb. Materne aus Chwaltowo, I. in No. 384 Gerberftraße; Frau Guteb. v. Radonska aus Bieganowo, I. in No. 391 Gerberftraße; die Brn. Raufleute Last und Rothmann aus Schocken, Sr. Dekonom Botcher aus Miloslaw, Sr. Guteb. Chudoredi aus Karnifzemo, Sr. Guteb. Dudkiewicz aus Prufiec, 1. in Mo. 33 Ballischei; Gr. Guteb. Wisniewski aus Rurgagora, Sr. Pachter Softim aus Kolnica, I. in No. 26 Ballifchei; Gr. Pofthalter Prodnig und die grn. Lieferanten Soffmann und Sachs aus Liffa, gr. Lieferant Lowenthal aus Karge, Hr. Kaufm. Alexander aus Miloslaw, I. in No. 124 Ma= gazinstraße; Sr. Raufm. Cobn aus Jarocin, Sr. Raufm. Ruffact aus Gnefen, Sr. Raufm. Hollander aus Samter, Sr. Dberamtmann hildebrand aus Dafow, Sr. Guteb. Alexander aus Neuffadt a. b. 28. , I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Defon. hortig aus Steinau, Sr. Kaufm. Solsbecher aus Gubrau, l. in No. 136 Wilhelms= ftrage; die hrn. Kauft. Kanfer u. Melich aus Milostam, I. in No. 118 WallischeiBom 2. December.

br. Erbherr v. Stableweff aus Baleffe, I. in Do. 154 Buttelftraße; bie brn. Rauffente Schief und Ballmuller aus Breslau, fr. Guteb. v. Brodowsfi aus Debomalefa, fr. Guteb. George aus Dobrampel, I. in Ro. 1 St. Martin; fr. Buteb. Jafinofi aus Bitafowice, fr. Guteb. v. Gofcifgewoff aus Golenczewo, Sr. Guteb. b. Debrynchi aus Bablino, Frau Drzeguleta aus Roften, I. in Do. 251 Bredlauerftrage; Sr. Rreisphpfilus Dr. Eduly aus Befiphalen, Sr. Untiquar Umbrofius aus Berlin, Dem. Grellet, Gouvernante, aus Boudry, Br. Guteb. Rebring aus Gofolnit, fr. Guteb. 3bebineft and Lopienno, fr. Guteb. Rarefi aus Arfufemo, Sr. Guteb. Czarnedi aus Punig, Gr. Guteb. Jarichoweff aus Sofolnit, fr. Guteb. Taczanowefi and Taczanowo, Frau Guteb. v. Mpcielefa aus Gorgnegei, 1. in Do. 243 Breslauerftrage; Gr. Lieferant Cohn und Sr. Pri= vatfecretair Dymaleli aus Dfrowo, I. in Ro. 124 Magazinftrage; Die Brn. Raufleute Lagarus und Siberftein aus Pinne, Sr. Raufin. Gottheil aus Rafwis, 1. in Mo. 20 St. Moalbert; Br. Metnar Berner, Fran Trzeinsta und Frau Ruczunsfa aus Buf, I. in No. 168 Bafferfrage; Dr. Raufm. Robinsti ans Rrotofdin, I. in Do. 424 Gerberftrage; Die frn, Raufleute Schwarfensti, Dofes und Simon aus Wronte, Die Brn. Raufleute Cohn, Rwiledi und Rrifteller aus Renftadt a. d. 28., Sr. Raufm. Pring aus Rogafen, I. in Do. 20 Ct Abalbert; Sr. Raufmann Bitfoweli aus Penfern, Sr. Guteb. Diflewicz aus Gedziwojewo, Sr. Guteb. Bit= towell aus Sanifi, I. in Do. 33 Ballifdei; fr. Guteb. Dftafzewell aus Labiichin, I, in Do. 99 Salbborf; Sr. Guteb. Rugner aus Czachurfi, 1. in Do. 394 Gerberfrage; Sr. Guteb. v. Malczewefi aus Diemegen, I. in Ro. 251 Bredlauer= ftrage; fr. Sandelem. Friedlander aus Berlin, fr. Sandelem. Badt and Grab. I. in Do. 350 Judenftrage; Sr. Guteb. Swinarefi aus Rafujaby, I. in Do. 384 Gerberftrage; Frau Guteb. Bilegoneta und Frau Guteb. Litufineta aus Gies fiel, I. in No. 26 Ballifchei; Sr. Probft Arendt und Sr. Commiff. Ronig gus Deutsch=Wilfe, I. in Do. 1 St. Martin; fr. Probft Roglowicz and Bicchowo, fr. Burger Rrypwofabgfi aus Gnefen, I. in Do. 30 Wallifchei.

Bekanntmachung Im Walde von Fastrzembie werden 187 Klastern Holz in termino den 11. Januar 1834 Vormittags 9 Uhr vor dem Herrn Austkultator Kauder öffentlich meistbietend verkauft werden.

Bromberg, ben 12. November 1833. Roniglich Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. W boru Jastrzębskim będą sprzedawane 187 sążni drzewa w terminie dnia 11. Stycznia 1834, zrana o godzinie 9, przed Ur. Kauder publicznie naywięcey daiącemu.

Bydgoszcz, d. 12. Listopadz 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Auf dem in der Stadt Bromberg, in der Thorner Borstadt unter No. 218\* belegenen Garten ist unter Rubrica III, Nro. 6 eine Post von 1500 Athl. für den Gutsbessiger Friedrich Eduard Oppermann du Kontno bei Strzelno ex obligatione des Lieutenants Carl Gustad Kühlbrunn vom 17. Oktober 1826 eingetragen. Der genannte Gläubiger hat über den Empfang stieser Summe nehst Zinsen Quittung geleistet, behanptet aber, das Insstrument selbst nehst annectirten Hyposthesen-Relognitions-Schein vom 4. November 1830 persoren zu haben.

Behufs beffen Amortisation werben alle biejenigen, welche an bas vorstehend bezeichnete Sopotheken : Inftrument als Ceffionarien, Pfandgläubiger, oder aus irgend einem anbern Rechtsgrunde Un= fpruche gu haben vermeinen, gu bem auf Den 184 Februar 1834 por bem Deputirten Berrn Dber - Landesgerichte= Referendarind Goge in unferm Confereng= Bimmer anberaumten Termine hierdurch vorgeladen und aufgefordert, im gedach= ten Termine ihre Unfpruche entweder perfonlich ober durch einen gefetlich que laffigen Bevollmachtigten anzumelben und Bu bescheinigen, widrigenfalls fie bamit prafludirt und ihnen ein ewiges Still, schweigen auferlegt werden wird.

Somberg, den 17. September 1833.

atysets on an

appropriet Hapad Mar Manuel 1990

Obwieszczenie. Na ogrodzie na Toruńskiem przedmieściu pod Nrem. 218ª w mieście Bydgoszczy położonym, intabulowana iest summa 1500 Talarów pod Rubr. III. Nro. 6, dla dziedzica Fryderyka Edwarda Oppermanna w Kontnie przy Strzelnie zamieszkałego, z mocy obligacyi Karola Gustawa Kuehlbruna porucznika z dnia 17. Października 1826, roku. Wierzyciel wspomniony z odebrania téyże summy wraz z prowizyą pokwitował, twierdzac iednak, iż instrument z dołączonym wykazem hypotecznym z dnia 4. Listopada 1830. roku zagubił.

Celem przeto umorzenia takowego takowego zapozywaią się wszyscy ci, co do okryślonego instrumentu hypotecznego iako cessyonaryusze . zastawnicy, lub z iakiego innego prawnego fundamentu pretensye mieć mniemaia, ażeby w terminie na dzień 18. Lutego 1834. roku przed Deputowanym Ur. Götze Referendaryuszem Sadu - Nadziemiań skiego w sali naszéy konferencyinéy wyznaczonym, pretensye swoie albo osobiście lub przez pełnomocników prawnie upoważnionych podali i usprawiedliwili, inaczéy bowiem z onemi zostana prekludowani i im wieczne będzie nakazane milczenie.

Bydgoszcz, d. 17. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

L. ind

Boikralladung. Neber die Kaufsgeloer aus dem, dem vormaligen polnisschen Brigade-General Johann Neponneten v. Uminsti gehörig gewesenen, im Kröbener Kreise des Großherzogthums Posen belegeneu, in der nothwendigen Subhastation für 82,000 Athl. verkaufsten Gut Smolice und dazu gehörigen Borwerk Zdziętawn, ist auf den Antrag des Direktoriums der Königl. Hauptbank zu Berlin als Käufer, in der Mittagstunde des heutigen Tages der Liquidastions-Prozes erbssiet.

Demnach werden alle etwanige unbefannte Glaubiger, welche nach Daafi= gabe bes S. 12. Tit. 51. Ibl. I. ber Allgemeinen Gerichtsordnung an das ge= bachte Gut ober bas Raufgelb bafur, irgend einen Realaufpruch gu haben ber= meinen, hierdurch vorgeladen, fpateftens in bem auf ben 3. Februar f. 3. Bormittags 9 Uhr vor dem Geren Land= gerichte-Referendarius Schottfi in un= ferm Geschäftelofale angesetten Termine entweder in Perfon, oder durch einen gehorig legitimirten und inftruirten Bevollmächtigten aus der Zahl der hiefigen Juffig = Commiffarien, bon welchen ben Damit nicht befannten Glaubigern Die Jufitz-Commiffarien Fiebler, Mittelfiabt, Douglas, Lauber und Stort vorgeschla= gen werden, ju erscheinen, den Betrag und bie Art ihrer Forberungen angugei= gen und die Beweismittel bafur beigubringen.

Zapozew edyktalny. Nad summą szacunkową wynikłą z dobr Smolic i do nich przynależącego folwarku Zdziętawy, JW. Janowi Nepomucenowi Umińskiemu, byłemu polskiemu Jeneralowi Brygady należących, w powiecie Krobskim w Wielkiem Xięstwie Poznańskim położonych, drogą konieczney subhastacyi za 82,000 Tal. sprzedanych, na wniosek Dyrekcyi Król. Banku Głównego w Berlinie iako kupuiącey, z dzisieyszą godziną południową process likwidacyjny otworzonym został.

Zapozywaią się przeto ninieyszem wszyscy niewiadomi wierzyciele, któ. rzy wedle S. 12, Tyt. 51, Cz, I. Powszechn, Ordyn, sądow, do pomienionych dobr lub summy szacunko. wéy za takowe iakiekolwiek pretensye realne mieć mniemaia, ażeby się naypóźniey w terminie na dzień 3. Lutego roku przyszlego zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Schottki Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w naszém pomieszkaniu sądowem naznaczonym osobiście lub przez dostatecznie wylegitymowanego i w informacya zaopatrzonego plenipotenta z liczby tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości, z których tu na znaiomości zbywaiącym wierzycielom UUr. Fiedler, Mittel. staedt, Douglas, Lauber i Storck kommissarzy sprawiedliwości się proponuia, stawili, ilość i iakowość swych pretensyów podali i dowody na to złożyli,

Falls bieselben der gegenwartigen Aufforderung keine Folge leisten, haben sie zu erwarten, daß sie mit ihren Ansprüsden an das gedachte Grundstück und das Raufgeld dafür ausgeschlossen werden, und daß ihnen damit ein ewiges Stills schweigen sowohl gegen den Käufer des Guts, als gegen die Gläubiger, unter welche die Vertheilung des Kaufzeldes erfolgt, auferlegt wird.

Frauftadt, ben 26. September 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll der im Dorfe Politig, Meseriter Kreises, gelegene, den Gastwirth Dodrimontschen Eheleuten gehörige, 2500 Athl. tapirte Krug nebst den dazu gehörigen Grundstücken im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbickenden in den hier

am 25. Oftober c., am 3. Januar, am 28. Februar 1834,

anstehenden Terminen, von denen ber lette peremtorisch ift, verfauft werden, wozu wir Raufer einladen.

Die Tare und die Kaufbedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Meferity, ben 30. Mai 1833. Konigl. Preuß. Landgericht. Skoro zaś ninieyszemu wezwaniu zadosyć nie uczynią, spodziewać się mogą, iż pretensyami swemi do pomienionych dobr i summy szacunkowéy na takowe wyłączeni będą, i że im wieczne milczenie, tak względnie kupuiącego rzeczonych dóbr, iako i względnie wierzycieli, pomiędzy których podzielenie summy szacunkowéy nastąpi, nakazanem zostanie.

Wschowa, d. 26. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Gościniec we wsi Policku, powiecie Międzyrzeckim, wraz zgruntami do niego należącemi, malżonkom Dodrimont należący, i sądownie na 2500 Tal. oceniony, będzie drogą exekucyi w terminach na dzień

25. Października r. b., 3. Stycznia 28. Lutego } 1834,

tu wyznaczonych publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 30. Maja 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Aufgebot. Alle diesenigen, welche aus der Kassen-Berwaltung des beim Königl. Friedensgerichte Witsowo angeftellt gewesenen Atuarius Otto, oder an dessen Amts Caution Ansprüche zu haben glauben, werden aufgefordert, dieselben spätestens im Termine den 4. Fanuar k. J. vor dem Deputirten Hrn. Meserendarius Hecht in unserm Instruktions Zimmer anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die Königt. Kasse und an die Caution werden präflubirt, und an die Person ihres Schuld, ners werden verwiesen werden.

Gnefen, ben 8. August 1833.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Bekanntmachung. Im Termine ben 19. Dezember c. sollen auf Requisition der Königlichen Landschafts= Direction zu Schneidemuhl, in loco Rattan mehrere Sachen, als: Wetten, Wäsche, Silberzeug, Mobiliare und mehrere andere Hausgeräthschaften, bf= fentlich an den Meistbietenden verkauft werden, was hierdurch zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Lobfens, ben 7. November 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Wezwanie. Wszyscy ci, którzy by z czasu zawiadowania Kassą Król. Sadu Pokoiu w Witkowie przez byłego Aktuaryusza tegoż Sądu Otto, do teyże Kassy lub też do urzędo. wey, przez tegoż wystawioney kaucyi, iakowe pretensye mieć mogli, i rościć chcieli, wzywaią się ninieyszém, ażeby takowe navpóźniev w terminie na dzień 4. Stycznia f. a. przed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Hecht w sali naszéy instrukcyjnéy zameldowali, gdyż w przeciwnym razie z swemi pretensyami do Krol. Kassy i do kaucyi w mowie będącey wykluczonemi będa i do osoby ich dłużnika odesłanemi zostaną.

Gniezno, dnia 8. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W terminie dnia 19. Grudnia r. h. maią bydź w Ratajach tu pod Łobżenicą na wniosek Król. Ziemiańskiey Dyrekcyi w Pile, różne byłemudzierzawcy Kummer zatradowane mobilia, a szczególnie pościel, bielizna, srebro i różne domowe sprzęta, a to przez publiczną licytacyą za gotową opłatą więcey daiącemu sprzedanemi, o czem publiczność ninieyszem się uwiadomie.

Lobženica, d. 7. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Avertissement. Die bei der Stadt Filebne, Czarnifauer Kreises, belegene Wiese, mit Inbegriff des sogenannten Nehorts, der Wittwe hinh Friederike geborne Pohl gehörig, ist auf den Antrag eines Gläubigers im Wege der nothewendigen Subhastation zum Berkauf gestiellt worden.

Der Dietungs-Termin sieht auf ben 16, Januar f. J. Bormittage um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an. Rauflustige werden aufgefordert, ihre Gebote in demfelben zu verlautbaren, und hat der Meistbietende, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eintreten, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die auf 3:3 Athl. 10 Sgr. ausgesfallene gerichtliche Taxe bes Grundstücks kann in unserer Registratur täglich einsesehen werden.

Rilebne, ben t. Movember 1833. Abnigl. Preuf. Friebensgericht.

Obwieszczenie. Laka przy mie. ście Wieleniu w powiecie Czarnkowskim położona, wraz z tak nazwanym Netzort, wdowie Hintz Fryderyce z Pohlów należąca, ma na wniosek wierzyciela w drodze konieczney subhastacyi być sprzedana, i w tym celu wyznaczony został terminlicytacyiny na dzień 16. Stycznia r. prz. zrana o godzinie g. w mieyscu posiedzenia naszego. Ochotę kupienia maiących wzywa się, aby w tym terminie licyta swe podali, i naywięcey daiący przyderzenia tey spodziewać się może, ieżeli prawne przeszkody nie zrobią iakowego wyjątku.

Taxa sądowa téy łąki, która summę 313 Tal. 10 sgr. wynosi, może dziennie w Registraturze naszéy być przeyrzaną.

Wielen, d. 1. Listopada 1833, Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekannemachung. Die Mittel-

1) Johann Symonial,

2) Johann Marfiewicz, und

3) Thomas Symoniak, die mittelft Steckbriefs bom 16. Juli c. verfolgt wurden, find bereits bier eins geliefert worten.

Rogmin, ben 18. November 1333. Ronigi. Preuf, Inquifitoriat.

Obwieszczenie. Sredniacy 2 Kajewa:

1) Jan Szymoniak,

2) Jan Markiewicz, i

3) Tomasz Szymoniak,

którzy listem gończym z d. 16. Lipca r. b. ściganemi były, odstawionemi tu iuż zostały.

Koźmin, d. 18. Listopada 1833. Król. Pruski Inkwizytory 21. Bei G. Baffe in Quedlinburg ift erschienen und bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen zu haben:

Fellberg, ber vollfommene Geiler; brofch. 10 Ggr.

Unefooten über und fur Geiftliche, iftes heft; brofch. 10 Ggr.

Eginhardte Parodicen befannter Gedichte, 4 hefte; brofch. 1 Athl. 21 Sgr. Spottvogels satyrischer Frauen= und Madchenspiegel der heutigen Welt; brosch.

12 ½ Ogr.

Urnold, Erfindungen und Berbefferungen in Betreff ber optischen Instrumente. 1 Rthl. 10 Ggr.

Bowles, die Fabrifation bes Glafes; 25 Ggr.

Rothenhagen, die Fabrifation der Glasspiegel; brofch. 121 Ggr.

Friedberg, bas Tintenbuch; brofch. 71 Cgr.

Groning, der Bleis, Roths und Edwargfift-Fabrifant; brofch. 10 Ggr.

Schreiner, ber Feberpofen-Fabrifant; brofch. 71 @gr.

Perry, Anweisung gur Fabrifation ber englischen metallenen Schreibfedern; broich, 10 Egr.

Iblfens Unweisung, ben Mauerfraß zu verhuten u. zu vertilgen; brofc. 71 Ggr.

Nachricht. Den Iten Theil meiner: "Anleitung zur Fabrikation der Seife," welcher so äußerst wichtig ist, und wovon Aues abhängt, um vortheilhaft und sicher arbeiten zu können, werde ich auf Anrathen mehrerer meiner Kollegen, die im Besitz desselben sind, nicht diffentlich erscheinen lassen. Derselbe ist daher bet mir nur in Manuscript gegen Franko = Einsendung von 15 Athl., zu haben; doch kann man sich unter gleicher Bedingung anch an die Herolosche Buchhandlung in Hamburg, oder die Mittlersche Buchhandlung in Posen und Berlin wenden, die jeden Auftrag prompt besorgt. Joh. Georg Greve.

Die erfte Sendung wirklich diesjahrigen Uftrachanischen Kaviar von besonberer Gute erhielt F. B. Grab.

Frischen Caviar und feine Thee's in Original-Dosen bet Gebr. Baffalli, Breslauer = Strafe.

Bergftrage No. 10% find 2 meublirte Zimmer (erfte Etage) und eine Dach= ftube zu vermiethen.